# Beitung. Stettimer

Abend-Ausgabe.

Montag, den 16. Oftober 1882.

Mr. 483.

Pentschland

Berlin, 15. Ditober. Berr v. Bismard Datie fich im April 1857 nach Baris begeben, um un ben Reuenburger Berhandlungen Theil ju nebmen. Bei biefer Gelegenheit hatte er mit bem Raifer Rapoleon III. eine Unterrebung über bie danifche Frage. Dem in bem Bofdingerichen Berte Breugen nab ber Bunbestag" enthaltenen bom 1. Mai 1857 batirten Bericht bes herrn v. Biemard an ben Minifterprafibenten v. Manteuffel über bieje Unterrebung entnehmen wir folgende intereffante

Der Raifer Rapoleon fragte mich gleich in ber tiften Audienz, welche ich bei ibm bait:, nach bem Stanbe ber banifden Grage ober vielmehr berjenigen ber Bergogthumer, wie er fie wannte. 3d fand bei ihm in Betre, bes gegenseitigen Rechtsberbaltniffes bes beutiden Buntes, ber banifden Reone und ber ber lettern unterworfenen beutiden Bundesländer farere Auffaffungen, ale bei bem Grafen Balewoli, aber vollftandig batte fich ber Raifer auch nicht von bem Beifte bes Buntesbechtes burdbringen laffen; er fant bie Frage, ob biefe Angelegenheit eine rein beutiche wber icon jest tine europäische fei, son mehr theoretischem ober braftifchem Berthe und fab in ber Behauptung bes tinen ober bes anderen nur eine ichidliche Ansbindeformel für bie Buniche und Intereffen, von demen man biefer Sache gegenüber geleitet werbe Die Thatface fei, bag Riemand bem beutichen Bunbe verwehren tonne, baefenige, was ibm midin fei, in bem Rreis feiner Berathungen ju gleben, bag man aber auch ebenfo wenig eine europaifche Macht jemals hindern tonne, von Allem, was in Europa vorgebe, Reuntniß ju niomen und felbft Darüber ju meiheilen, in welchem Momente ibr bie eigenen Interepen von bem Borgunge berührt ju werben icheinen.

Un biefen Ibeengang aninupfent, entwidelte ich meine perfoxlige Unfict über bie Lage ber Sache in ber Mrt, bag ich juerft tonftatirte, baß Brenfen fein Intereffe babe, ben Beftanb ber ba-Difchen Monarchie ju gefährben, boß mir fogar jebe Rombination, welche an bie Stelle bes bermaligen tanifden Staates treten fonue, größere Unbequem Achteiten für Breugen in Ausficht fielle, ale Dane. mart, wie es bis vor 10 Jahren bestanden habe. We fel aber bie bermalige banifche Berfaffung und Regierungsweise felbft, welche biefen Staat aus feiden Sugen treibe; nach bem antheileverhaltniffe der bentichen und ber banifden Rationalität an bem Befammtftaate fei es ein felbftmorberifchee Beginnen, eine biefer Rationalitaten von ber andern mit berlenigen Leibenfcaftlichteit unterbruden ju laffen, bennlich fet. Ein fo gespannter Buftand lonne in Beitentofere Sauptverdienfte find namentlich auf by Briebensgriten gewaltfam erhalten werben, made gienifdem Bebiete ju fuden, auf bem er nach Liebig aber ben Staat unvermogend, bie nachfte Rrife gu Die erfte Autoritat ift. Aberbauern. Benn ber banifche Staat gu Grunde Bebe, fo tonne ber nichtbeutiche Beftanbibeil beffeiben befagt, bag am Mittmoch bei Sumalti in Bolen Entweber englifden ober juffiden Ginfluffen ober ein ganges Darf bon etwa 200 Gebauden niedereiner flandinavifden Union verfallen. 3ch babe gebrannt. "Ginige Menfchen follen auch in ber tu Baris meine fruberen Babrnehmungen be atigt Blamme umgelommen fein", fugte bie Depejde mit fahren anlangt, fo burfte jene Mittbellung wohl men wurde; boch barf nicht überfeben werden, raß gefunben, baf bie ffanbinavifche 3bee bei Frantreich nicht berfelben Abneigung begegnet, wie bei ben meiften andern Rabinetten. Die eingebenbe Dffen beit, mit welcher ber Raifer fich ju mir ausprach beranlagte mich wieberholt, bervorzubeben, bag ich feinerlei Auftrag batte, über biefe Gache gu verban bein, fonbern nur meine eigenen perfonlichen Unfichten außern fonnte.

bringend muniche, ben Frieden Europas burch biefe richtet: Sache nicht gefährbet ju feben, und ich fucte ibm teit Danemarte ju erwarten fei und baf ber bentich. Danemart beburfe, fonbern auch einer form in ber Babrung ber beutiden Rationaliniereffen in erfter neue Grenze bingugumalen. Beiliegend ein Erem Einie figurirte. Benn baber bie Bemubungen Bren- plar meiner Rarte, bie fich in ihrer gangen Berftel han beburfe, nicht gelangten, fo fet es nothwentig, nehmigen Gie . Jufius Beribes." daß bie Same entweder burch bie beiben Großber auch die Befahr einer Friedenefibrung, soweit jest unterlaffen, auch nur mit einer Silbe ihre voll- Marfchalle Rip und mit einer Grafin be le Be- Stufe mit bem Landbeer gebracht werben foll.

fle nicht obuebin vorhanden fei, nicht geschaffen juglommen unbegrundeten Anschuldigungen ju wiber- bapere verheirathet gewesen. In politifcher wie mi-

einzumifden, als es von uns gewünscht werbe.

Rame es aber bennoch ju bewaffnetem Gin- nier" fcreibt : foreiten Deutschlands gegen Danemart, fo mußte er

- Bie bes "D. II. Bl." bert, bar ber briffurft Blabimir bei ber Abreife aus Derfebere liner Sofe in Anefict geft at.

- Der Malling wie wir ber "Genaute" dert, jen, won angebiich ber Ausartettung ber Bernfoftatiftie gelangt, befto ficht ber Regierung jei, im Zusammenhang mit ber vos gewonnene Mairrial if. Befanntlich foll nach bie Bagichale werfen toane. preußischen Landtagemablgefesen berbeiguführen, um guerft ju geminnenbe Sauptresultat bis jum 1. April Reichetag eingeführte Spftem des allgemein bie jedach wird die Bearbeitung des Gesammimaterials preußische Monarchie einzusührte Bergne, ber jedach wird die Bearbeitung des Gesammimaterials preußische Monarchie einzusührte

- Die Görliger Sandeletammer bat be- fic anschitegen wirb. foloffen, ihre Eingabe, fowie ben Befdeib bes Inftigminiftere ju veröffentlichen und ben ubrigen Danbelefammern mitzutheilen, bemnachft aber fich petitionirend an bas Abgeordnetenhaus ju

- Der Brofeffor an ber Münchener Univerbelde von ber Berifdaft einer bemofratifden und fitat, Dr. Dag Bettentofer, ift vom Ronig von Bailonal fanatifirten Barlamentemajoritat unger- Baiern in ben erblichen Abeleftand erhoben morben.

- Ein Inappes Telegramm aus Barfdan barbarifder Rurge bingu.

- Die von ber frangoffiden Batriotenliga mit bem Sabenicht'ichen Atlas jum 3mede ihrer gebal beifelben tonflatirt. Die Berlagebandlung von 3u fine Beribes in Goiba bat an einen frangofficen Abgeordneten, ber fich über ben Sachverhalt Auf Der Raifer hatte wiederholt geaußert, bag er ichiug verfchaffen wollte, folgende Bufdrift ge-

"Botha, 1. Ditober. Mein Derr! In Beant ben Einbend ju machen, bag bie Erfüllung biefes wortung Ihrer gefälligen Anfrage tann ich 3bnen Bunfches mit Giderhelt nur von einer Rachgiebig- nichte Unberes fagen als bas : Die Rarte ber Ba burfte burchans nicht fo fower halten, eine Ber- und bies ift mabriich fein geringes Lob. Gein triotenliga ift bas Bert von Falidern, mas fie ja ftanbignung swifden ben Gingelregierungen und be- Brud mit ben Rebublifanern und Sogialiften ift fo Bund nicht nur in ber Sache eines Erfolges gegen felbft bei Bergleichung ber Rarte Rr. 6 meines Elementar Atlas herausgesunden haben. Die Derren führen. In ben maßgebenben, namentlich in mi- tonnte; Die Ablehnung Des Schlachtufes Erispi's, Drebeiführung biefes Erfolges, vermöge welcher nicht "Batrioten" fceuien fich nicht, ben weflichen Rreifen fei man ber ficheren Ueberzeugung, R cotera's und be Berbi's, welche, ohne jebe Bud-Die answartigen Dachte, fonbern ber Bund bei Diefer Rarte photographifch ju vergrößern und eine bag die neue Militar-Strafproges-Ordnung in ter fict auf Die Finanglage tes Landes, bie Bemafffens nub Defterreiche ju bem Resultate, beffen lung von bem Falffilat ber Liga unterscheibet. Be-

nadie ober burch bie Broving'alfande in Frant Auflarung barüber foulbig, wie fie bogu tam, ein General, welcher ein Alter von flebzig Jahren bentung über bie unabweiebare Erböhung bes berücht anbangig gemacht wirde. Daburch scheine mir Falfifitat in Umlauf zu bringen, auch bat fie es bie erreicht hat, war ber vierte Sobn bes berühmten Marinebudgets, wenn bie Flotte auf die gleiche

ber bemnacht an Danemart ju richtenben Forbe- Entruftung liefern. Ein neues Blatt warnt por ben und fich lange mit ibm unterhalten. rungen ben Beftand biefer Monarchie nicht gefahrbe. Denifchen Bierftuben, Die in Frankeich ju Diefem Er babe nur bas Intereffe, einen europaifden Zwede eingerichtet feien, und gwar vorzugemeife in Bruch verbutet ju feben, und fo lange bie An- ber Rabe von Rafernen, um ben bentichen Difigelegenheit im Bebiete ber Unterhandlungen ver gieren ale Obfervatorium ju bienen ! Man bore, bleibe, babe er fein Beburfnig, fich weiter bin- ju welch' mahnwihigen Ausgeburten ber Phontafte Die leibenschaftliche Berblendung führt. Der "Bio-

"Um unfere Bebeimniffe ju erlaufden, umgealebann unabhangig prufen, welche Berpflichtungen ben bie Dentiden unjer Seer mit Spionen. Und ibm far ben Beftand ber banifden Monarchie aber- mabrend unfere Militars in ihrer Unbefangenheit nommenen Garantien, sowie die Interessen Frank- offen über Alles sprechen und ihre Meinungen reiche auferlegten. Er wolle mir auch glauben, außern, zeichnet der Birth oder einer feiner Spipel baß bie Gesammtverfassung den danischen Staat die entstodenen Borte auf und übermittelt fie an nicht tonfolidire, und bege felbft ben Bunfd, bag bie richtige Stelle. Go fpaben Sie in unferen banber herrichaft ber Demotratie in Ropenhagen ein fern Tag um Tag unfere Bedanten, ben Beift, ja Ende gemacht werde; nur icheint es ihm nach fei- bao Berg nuferer Ration aus, mabrend auf bem nen Rachrichten aus Rom fagen taum glaublich, flachen Lande Landwehroffiziere in Gefialt von Sandbag ber Ronig von Danemard, Friedrich VII., ber langerelfenden und Beichafteagenten unfere Dorfer, Maun fet, ju foldem Unternehmen bie Sand unfere heerstraßen mit einem Rotigbuch in ber einen su bieten. Der Soluffe! ber Bostion icheine und einem Blane in ber anderen band überichwem jedenfalls in ben Danden ber Grafin Darver ju men ... Duten wie uns por bem braunen und bun lienben Bier

Do biefe Barnung viel fruchten wird, ift frei-Sog bermeifeln, ba vie Bennzofen bie Borguge nach Barie für Den Monat Movember für fich und bed bentider Bergenfaften bereite fo febr ju mur-feine Gemaglin einen fan, en Aufenthall um Ber- bigen weihr , bag bie Babl ber Bierreftaurants in

3abre fic vermehrt. 34 welter man au amtlicher Stelle mit "gut unterrichteter Seite" befilligt, daß es tie Mb- mehr jeigt fich, von welligehender Bebeutung Die Buftimmung ber enropäischen hauptmächte in Aufhebung ber Rlaffenftener eine Menderung bes ben Ausführungebeffimmungen bes Bunbeerathe bas gu verbitten, bag nach Wegfall ber Rlaffenftener bie 1883 eingeltefert werben; aber obgleich im fatifiunteren Bolfellaffen ihres Bablrechtes verliefte iden Mente hierfur nabeju 100 Gutfefrafte angegeben. Die Rentenung beabfichtige, Das for ben nommen find, wird biefer Termin nur mit Aufbie-"Deutsche Tageblait" bringt einen Artifel in erneufem ergiebt eine vollfandige Gewerbe-, fowie eine Land.

> - Die Nordbeutiche Allgemeine Beitung balt an ber Ungabe eines ihrer Rorreivongenten feft. baß bie neue Miluar Strafprojeg-Ordnung für bas bentiche Reich binnen Rurgem ihrer befinitiven Seftftellung entgegengebe. Es mar namlich von manworben, baß Bape.n für bas

erfolgen. "Was aber ben Ginwand ber baprifden Reflaen Agitation gegen Deutschland vorgenommene nicht bie gunftigften C fahrangen g macht, jedenfalls allen Grund hatten, mit ber Rebe Depreite guftie. Balidung wird unnmehr auch von bem Berleger nicht folde, daß feitens ber battifden Regierung, ben ju fein. 3d glanbe übrigens, baß fie in gang Rricheverwaltung ju erfennen gegeben, und es verftandig und ber gegemmartigen Lage angemeffen, nachften Grubjahrofipung ve- beutiden Reichstages nung ber Ralion bis ju Babnen forberten, dur Borlage gelangen werbe."

rufen, obicon bas Dementi in verschiebenen Bei- litarifder binfict ift er niemals fonderlich bervor-Der Raifer erwiberte mir, bag ihm biefe Art tungen befannt gemacht worben ift. - Rachbem getreten. Beim Raifer Rapoleon III. batte er in ber Entwidelung eine burchaus zwedmäßig icheine bie "beutiche Anneltionsfucht" genügend ausgebentet bober Gunft geftanden und noch turg vor feinem und er ber Durchführung berfelben feine Unter- worben ift, muß jest jur Abmechielung wieber ein- Tobe, bei ihrer neulichen Anwesenheit in Baris, hatte flugung ju gemabren bereit fet, wenn bus Daag mal bie bentiche Spionirfunft Stoff ju patriotifder ibn bie Erfaiferin an feinem Rrantenlager bejucht

### Musland.

Baris, 13. Oltober. In Folge bes unter ben brei republitanifden Gruppen bes Genate beftebenben Abtommene ift bie republifanifde Union an ber Reibe, einen Genator auf Lebenegeit an Stelle bes verftorbenen Senatore, Abmirale Bothuan, vorzuschlagen. Die republifanische Union hat nun befdloffen, Bambeita aufzuftellen und bie beiben anderen rupublifanifden Gruppen bes Genate werden burch bie Bereinbarung gebunden fein, für biejen Randidaten ju flimmen. Dan follte, wenn bieje Radricht fich beflätigt, annehmen, bag Gambetta bavon unterrichtet fei und feine Buftimmung ertheilt habe. In biefem Salle liegt bie Bermuthung nabe, baff er auf ben Brafiventenfiuhl bes Oberhaufes spekultre. Indes durfte barüber immerbin noch einiger Zweifel geftatiet fein, ba Gambetta ja bieber gegen bie jepige Busammensettung bes Senais offen Stellung genommen hat und fein Einfluß im Senate ichwerlich fo burd. folagend fein durfte, als er biober trop aller Migerfolge ber lepten Beit in ber Rammer ge-

Der "National" bringt bie Radricht, Deutschfant, England, Defferreich und Spanien hatten bem Grundfage nach in bie Abichaffung ber Rapitulationen in Tuneffen eingewilligt; Italien bagegen leifte noch Biberftanb, aber es ftebe ju ermarten, bag auch Italien nachgeben werbe, wenn Franfreich

Der General Berichierftatter bee Budget-Ausfuffes, Ribot, wird, wie bestimmt verlautet, feine Entlaffung nehmen, wenn ber Finangminifter Tirarb ben Bertrag mit ber Orleansbahn enbgultig ber-

In Folge ber ropaliftifden Rundgebungen bom 8 b. Dits. in ber Camarque und in Arles hat ber Brafelt ber Rhonemunbungen ben tatbolifdlegitimiftifden Berein in Genes foliegen laffen, weil wirthichafteftatiftit, beren vollftandige Darcharbeitung berfeibe fic offentundig an aufrührerijden Rundgebungen betheiligt babe.

Rom 9. Ditober. So austührlich bas amtlige Rejume ift, welches bie "Agengia Stefani" von ber lange und mit großer Spannung erwarteten Brogramm-Rede bes Minifterpraftbenten giebt, fo wird es bod gerathen fein, bas vollftanbige Stenogramm adminution the man he in once Donde öffentliche Berfahren eintreten wurde, welches von puntten ju beuriheilen unternimmt Aber auch aus Breufen unter allen Umftanben perhorreegert werbe. bem telegraphichen Ausgug tann man erfeben, bag Gin Butachten ber Einzelregterungen über Diejen Depretts es fic angelegen fein ließ, ein aurführ-Enmurf foll bereits eingegangen fein und bem- liches nob mot birtes Brogramm anfantellen, um nachft eine weitere Berathung burch bie von Gr. welches fich Freunde und Geguer Des Minifteriums Majeftat bem Raifer berufene Immediattommiffion bet ten Bablen fo gruppiren tonnen, bag über ihre jufunftige Stellung in ber Rammer fein 3 weif I auffommen follte. Die Brivattelegramme ber Oppofitionsgierung in Bezug auf bas öffentliche Strafver- biatter gefteben, baf bie Rebe mit Beifall aufgenomauf einem Irihum beruben. Benn auch in Die 285 Theilnehmer an bem Bantett von Stra-Baiern bieber bas öffentliche Militar-Strafperfahren bella beinage ausschlieflich Genatoren und Deputite beftand, fo bat man boch mit bemfelben gerabe ber jegigen minifteriellen Majoritat maren, welche namentlich feitens ber bairifchen Militarvermattung, Italien einen gleichen Einbrud machen und bem an ber Deffentlichfeit bes Berfahrens mit fo großer Minifter-Biaftbenien - ich fage abfichlich nicht : Bebarrlichteit feftgehalten werden follte, wie man bem Ministerium - eine beträchtliche Dajorität im von jener Seite glauben machen mochte. Dies fei ber uenen Rammer vericaffen wirb. Reue, große auch feitens ber baterifden Regierung und nament- politifche Ibeen hatte Riemand von Depretie ermarlich feitens ber bairifden Militarverwaltung ber tet, aber was er über bie innere Bolitit fagte, ift fonbere mit Balern auf biefem Gebiete berbeigu- energifc ausgesprochen, als man es wur munichen ift verftandig und burd ben hinweis auf - Aus Barie fommt bie Rachricht von bem bie im Beile flebenbe Umbilbung ber Steneram Freitag erfolgten Ableben bes Benerals Rapo- fpfteme in Folge ber Aufbebung ber Mabifieuer gut Die Batriotenliga ift bis jest noch immer bir leon Ebgar R.p. Furften von ber Moelma. Der begrundet; nur vermiffe ich mit Bedauern febe An-

allerdings febr verfdmommen, aber teineswege unbe- ihener. friedigend, benn er bebt bas vollständige Einverftanbnig Italiens mit ben mitteleuropaifchen Dachten und mit England bervor und fündigt bie unvergügliche Bieberherftellung ber regelmäßigen biplomatifden Beziehnugen ju Frankreich an. Ueber biefe Artitel, in welchem empjoblen marb, burch ermei-Seefchlange werbe ich Ihnen ausführlich berichten ; terte Belegenheit jum Raffee-, Thee- und Warmwas aber die Beziehungen ju England, "bem alten biertrinten biefe Getrante mehr einzuführen und ber und treuen Freunde Stallens", betrifft, fo tann ich mir bie Borte bee Ministerpraftbenten : "bag bie Annahme ber Ginlabung Englangs jur Intervention in Megypten mit ben internationalen Bflichten 3taliens unvereinbar gewesen mare, nicht genügenb flar machen. Da jeboch Depretis fich jum Beweife beffen auf bas nachftens erfcheinenbe "Grinbuch" beruft, fo wird hoffentlich ber Ginn biefer eigenibumliden Motivirung ber Ablehnung baburd erflart befannt macht : bag in feiner Speifeanftalt für werben. Meines Grachtens beburfte es baju gar friner Bernfung auf internationale Bflichten ; bie Bernfung auf ben gefunden Menschenverftand wurde fur bas weibliche Befchlecht) : Raffet, Thee, Barmvollftändig genügt haben.

### Provinzielles.

alten Rathhanfe, behufe Grundung eines biefigen um allen Frauen, welche außer bem Saufe gu thun "Bfennigfpartaffen - Bereins", eine haben und ben Befuch einer Refamation ober Roneffeniliche Berfammlung flatt. Der Berein murbe bitorei vermeiben, Gelegenheit ju geben, fich bier tonftituirt und jum Borftand beffelben gewählt : bequem und billig ju erwarmen, fo ift biefes Bor-Die herren Rebaftenr von Janufitewicz geben bod immer ein Anfang, bem hoffentlich noch (Borfibenber), Reutier und Stabtverorbneter Beter- anbere abnlice und erwe terte Einrichtungen bier und mann (Stellvertreter), Prediger @6\$rle (Schrift- anbermarte folgen werben. führer), Tifchlermeifter Labewig (Stellvertreter), Raufm. Grobn (Rafftrer), Rentier Endwalbt (Stellvertreter), die herren Rentier und Stabtverordneter bep, Schlächtermeifter Boppe unb Glafermeifter 23 i f ch o w (Stationetontroleure), und bie herren Optifer Stäger, Rim. Dec. Runth und Rim. Dec. Eilert (Erfagmanner und Raffenrevisoren). Der Borftanb hat beschloffen, 9 weitere Stationen ju errichten, fo bag fortan 10 Stationen bestehen und werden biefelben mit Beginn ber machften Boche eröffnet. Die Ausgabe ber ftabtiichen Spartaffenbucher wird noch auf Station Laftable fortgefest, es find beren noch ca. 1040 gu vertheilen.

- Der Rontralt, ben herr Direktor Emil Schirmer mit bem Borfteberamt ber Raufmannichaft, betreffend bie Bachtung unferes Stabttheaters, abgefoloffen hatte, läuft mit Enbe biefer Saifon ab. Bie wir unfern Lefern nun mittheilen tonnen, ift berfelbe bem herrn Direttor Schirmer bereits wieder auf fernere brei Jahre prolongirt worben. empfehlen. Bir begrüßen biefe Rachricht mit aufrichtiger Freude, ba wir herrn Schirmer bie Anerlennung, bas Stadtiheater in ben letten beiben Jahren bedeutend in ber "Allg. Deutsch. Mufitztg." mittheilt, ein geboben zu haben, nicht vorenthalten lonnen und Bermogen von fieben Millionen Mart hinterwunschen wir, bag es ibm in ben tommenben brei laffen. (?) Jahren gelingen moge, Die fünftlerifchen Biele, Die er fich gestedt, noch mehr ju erreichen.

Die beften Betterpropheten unter ben Brattifern find befanntlich alte Forftbeamten, son benen Cetemapo mabrend feines Befuches in London einen

foen Konbitorei, herr B. Brid, begebt beute mit foon von ber beiligen Schrift als Unmöglichfeit befeiner Chegattin bas Seft ber golbenen Sochzeit und zeichnet wirb. Der Bulumonarch tann nämlich nicht find bem allgemein befannten und geachteten Inbelpagre von nab und fern jahlreiche Bludwuniche ichilber in ben Strafen von Loubon, beren gemalte jugegangen. herr Brid, ber im Jahre 1804 ge- Rellamen er für bas reine Evangellum bielt, entboren ift, fowie feine Chegattin, erfrenen fich noch gingen feinem Scharfblid nicht. Eines berfelben, ber größten Ruftigleit. lange erhalten bleiben.

- Der Boftbampfer "Dber", Rapt. C. welcher am 1. Oftober von Bremen abgegangen laufte bemufolge eine halbe Tonne Diefer wielver- Appetit wieber bergeftellt werben. Gin Sansmittel demonstration par l'absurde. war, ift am 13. Oftober mobilbehalten in Remport fprechenben Baare und ging nun baran, fich, wie gur Bieberberftellung des Appetits befieht barin, bag

wahl ber Rirchenalteften und ber Bemeinbevertretung baten Arbeit fchier erfchopft waren. Des Regerftatt. Es wurden wiedergemablt in den Ruchen- tonige Difvergnugen, ale er in ber Dammerung rath : bie herren Sauptmann a. D. v. Raven, Rauf- endlich mertte, bag er wohl wund gerieben, aber mann Theodor Guplaff, Endicheerermeifter Scheer- noch immer fdwarz fet, mar ein febr beträchtliches. ben einstimmig bie bisherigen Berren als Bertreter thanen an den Ropf, ließ fich feine gefdundene ber Gemeinde wiedergewählt als herr Rentier Frang Sant einolen und legte bas Gelubbe ad, nie wieder Bande, Farbereibefiger Baline Jande, Sauptagent einem Ausbangefdilbe Glauben ju fdenten. E. Rud, Rammerer Albeit Biebert, Suhrherr Rarl Minnet. Aderbesiter August Dito, Gattlermeifter Faupel in Baris berichtet über nachfolgenben über-Rorl Raab, Bofthalter Ferdinand Schon.mann, aus intereffanten Fall : Dem nunmehr 38fabrigen Uhrmacher Julius Bobile, Souhmachermeister Guftav Frifeur D. traf am 2. September 1870 bei Ar-Grammber, Badermeifter August Denning und Gefangenauffeber Rarl horn. — Die Bermuthung, im Riveau bes Jochbeines. Die Couffrounde beilte aus. Die Leuie find alle gerettet, Die Dampffprigen Ian bielt ber bulgarifche Metropolit eine Ansprache bies Jahr einen frühen Binter ju erhalten, icheint nach einigen nicht wefentlichen Bechfelfallen, ohne fich ju beftatigen. Auf Die geftern eifig talt webenbe bag bie Mergte enticheiben tonnten, ob bas Projetitl Feldmart ringeum mit einer weißen Schneebede bochftens uber unbestimmte Schmerzen in ben Ohren brungene Baffer fart beschäbigt. iberzogen find. Bei ber anhaltenben regnerifden und Riefern. Bon Beit ju Beit wirft jeboch ber wirthe mit bem Bertitbeftellungen noch fehr im Rud-Mooi mege unpaffirbar geworden maren. - Die pomben, boch ift ber Erport und ber Antauf jur Bet-

Eine Anfgabe der Frauenvereine.

Unter bem Titel "Bur Thee- und Branntweinfrage" brachte bie "Sogial-Rorr." furglich einen Gewohnheit bes Branntweintrinkens ale billigstens Erwarmungemittel im Strafenleben entgegenguarbeiauch bie Frauenvereine bies gu verhüten fuchen. Es ift baber als nachahmungswerthe Ginrichtung auch in biefer Begiebung ju begrußen, bag ber Franen-Bilbungeverein in Leipzig gunachft fur ben Binter Die Benefung bes Reanten war eine bauernbe. Frauen aller Stanbe (man fpeift ba Mittag für 30-50 Pf.) von 2 Uhr an (natürlich auch nur bier und eine einfache Chololabe, Die Taffe von 6 bis 10 Bf., ju haben ift. Befdieht bie bier auch hauptfächlich aus bem Grunbe, an ben nachmitta-Steitin, 16. Oftober. Am Freitag fand im gen in einem mitten in der Stadt gelegenen Lolal,

Runft und Literatur

machen auf biefe Bibliothet wieberholt aufmertfam.

Leipzig, Berlag von Engelmann. Bir haben bereits auf bies ausgezeichnete Bert mehrmals aufmerkjam gemacht; es ift unferer Anficht nach bas bei fliegend und leicht lesbar gefdrieben. Der vor- mufifalifden himmel" per Telephon entbedt. . . . liegende zweite Band bringt eine Schilderung bes Go ergabit wenigstens bas "D. D.-Bl." Lebens ter alten Griechen. Die Befdichte ift fo bem Bange folgt. Bir tonnen bas Buch warm [251]

Theobor Rullat hat, wie Dito Leffmann

### Bermischtes.

- Ein Opfer ber Rettame. Bogu in bie außerften Spigen vollständig roth in folgende Aufflarung. Seine fcmarge Dajeftat mar weber frant, noch übler Laune, fontern batte fic - Der langiabrige Gefcafteführer ber Bont- gang und gar einer Befcaftigung bingegeben, Die lefen, aber er hat gute Mugen, und bie Ausbange-Docte ibm Diefelbe noch welches uter einem Seifenladen bing, erregte feine ber evangelifden Rirde hierfelbft bie Ergangunge- ibn fleißig einfeifen und abreiben, bis fie von ber queur) tann febr bedenfliche Folgen nach fich gieben. barth und Dublenbefiger Ernft Bfuhl, ebenfo mur- Er marf ben Reft ber Geife feinen geireuen Unter-

- (Beidicte einer Gewehrfugel.) Brofeffor tenap eine feindliche Rugel unter bem linfen Auge bente Abend 6 Uhr bei ber hinteren Lufe Fener

Der Baffus über bie auswärtige Bolittl ift anberes Fettvlid febr fnapp und bie Fleifchpreife fonne, ba bei ber larpngoftopifchen Unterfuchung | nuz in feltenen Fallen bie Iniliative gur Regelung nicht unabnlich mar. F. machte in ber folge einige vielleicht theilweife ju mobifiziren, Diefelben in ber furchtlofe Berfuche, ben Fremblorper au entfernen Regel aber als eben fo viele europaifde Befdlufe und wollte eben wieder baran geben, biefen mit ber ben Ronferengaften einzuverleiben. Das eguptifche galvanischen Schlinge ju befeitigen, als ber Battent gang unerwartet am 8. Februar 1881 nach einigen beftigen Suftenflößen eine Bleitugel fich in bie band beffelben Die biplomatifche Attion fast aller Dachte fpudte, diefelbe Rugel, bie am 2. September 1870 barauf gerichtet mar, ben europaifden Frieden gegen ten. Da leiber auch oft genug Frauen jum Brannt- in ben Rorper brang und ben Weg vom linten wein greifen, fo ift es febr wünschenswerth, bag Jochbein in ben Rebitopf in 10 Jahren und 2 Monaten jurudgelegt hatte. Das Brojeftil mar ftellenweise von Schleimhaut bebedt, mog 24 Gramm und hatte eine tonifche Form mit breiter Bafie.

- Ein Theater - Engagement per Telephon burfte vielleicht boch etwas noch nicht Dagemejenes Bei ber bor wenigen Tagen in Munden flatigehabten General - Berfammlung bes beutiden Bühnenvereins erfuhr einer ber befannteften Theater-Direktoren, ber große Rattenfanger mit einem italie. nifirten Ramen, bag in Tuping ein Menfchentind lebe, welches im Befipe einer geradezu phanomenalen Tenorstimme mare. Er fei Telegraphengehülfe und nicht abgeneigt, wenn fich Jemant fanbe, ber ibn Staaterod mit bem Roftum bes Manrico, Mafaniello und Raoul zu vertaufden. Am nächsten Morgen entwidelte fic am Telephon gwifden Dunden und Tuping im Glaspalafte folgenbes Befprach : Infpettor (Dunden): "Laffen Gie bod ben Telegraphen-Gehülfen B . . . . einen Augenblid Rlaffifer-Bibliothet ber bilbenben Rinfte ans Telephon treten. herr B . . . . find Sie von Beffely. Bon biefer trefflichen Bibliothet find ba ?" "Bu bienen." "Der Theater-Direttor B. bem billigen Breife von 60 Bf. erfchienen. Bir ober ein Lieb vorzufingen." Und unmittelbar barauf vernimmt man bas Entreelieb aus bem Trovatore mit marfiger, fonorer Stimme. "34 engagire Georg Beber, Allgemeine Beltgeschichte. Sie, herr B . . . . und erwarte Gie mit nachftem Buge, bier in meinem Sotel." - Db ber Direfter ben hoffnungevollen Aufänger gleich mit 50,000 Mart engagirt bat, ift nicht befannt gebefte Bert über bie Beltgefdichte, welches wir be- worden, jedenfalls aber wird berr B . . . ausgefibes. Grundlich und ungemein umfaffend und ba- bilbet werden. Go murbe ein nemer Stern am fprechen.

- Das Bolizeipraffbium in Berlin bat bie fenden hausbesitzer rechizeitig barauf aufmertfam ju

aufeuftellen habe.

Erbflöhe von Bflangen er es nannte, "in einen Englander" ju verwandeln. man ein paar Blatter ber Bflange einige Tage in Eröffnung bes bentichen Theaters flattgefunden. Bur t' Tempelburg, 15. Ditober. Sente fand Den gangen Tag feiner Burudgezogenheit brachte er ben Goden tragt. Der Bermuth ift ein fart Aufführung gelaugte "Emilia Galoni". Das unter ber Leitung bes herrn Baftore Schröder in in ber Banne ju, und feine Sauptlinge mußten wirtendes Mittel und fein Diffrauch (Abjunibli-(Aunderube.)

Telegraphische Depeschen

bente unter großer Theilnahme ber Militar- unb zweiter Rlaffe verlieben morben.

pfer "Frantfurt" Des Rordbeutiden Llopb brach Der Ronig ermiberte in gleichem Stune. in poller Thatigfeit.

Buft fing es hier gestern Abend um 9 Uhr an ju fich im Schabel befinde oder nicht. In bem gebn Llopddampfer "Franffuri" entftandene Feuer ift noch in eine Staategenoffenfchaft betonte. foneien und ichnete auch heute nunnterbrochen fort, Jahren, welche ber Bermundung folgten, erfreute gestern Abend gelofcht worben. Der Schiffstolper flandiger. fo raf nicht nur die Dader, nein, auch die gange fich ber Batent eines relativen Wohlfeine, Hagte ift burch bas Fener, Die Labung burch bas einge-

Bien, 15. Oltober. (D. M.-Bl.) Die Bitterung, welche wir gehabt haben, find die Land- Rrante burch ben Dund fleine Anochenftudden bochoffigiofe Montagerevue meint : Die Borichlage Die Bucht hat auch in Diefem Jahre eine vollftan- tenten Rebenerscheinungen auch für biefe Diagnose tereffen werbe aller Borausficht nach binreichend fen Brogrammentwusf noch nicht geaußert. big fo große Angabl wie in fruberen Jahren erge- fprechen. Am 5. Januar 1881 unterficht auch freier Raum geschaffen werben, Die Speziellen Inben, doch ift ber Erport und ber Antauf jur Wei- Fanvel den Kranten, bestätigte die Diagnose ber tereffen aber einzelner Machte (Frankreich!) wurden terbeforberung in biefem Jahre so ungewöhnlich bieber behandelnden Aerzte, last jedoch noch ber fich ben einzelnen Interessen Europas einzusügen

in ber linksfeltigen Ary-opiplottis-Falte ein fomar- ber einen ober anderen Frage ju ergreifen baben ger, harter, fugeliger, boderiger Tumor ju feben Ihre Thatigleit wurde fic barauf befdranten, Die war, ber einem Stud Roble ober ichwargen Truffel englifden Borfdlage ju prufen, einzelne hiervon Bewitter goge mithin an Europa vorüber ohne Berheerungen angurichten. Infofern aber mabrent jebe Befährbung ficher gu ftellen, habe baffelbe mett mehr gu einer Erhöhung als ju einer Abichmachung ber allgemeinen Friedenszuverficht geführt.

Beft, 15. Oftober. Im Unterhaufe erfolgte junachft bie Bublitation ber Ernennung bes Grafen Remeny jum Rommunifations-Minifter und bes Grafen Sjechenni jum Sanbelominifter. Dierauf brachte ber Finangminifter Graf Gyapary bie Gefeb. vorlagen über bie Besteuerung ber bei Gelbiuftituten nutbringenb angelegten Rapitalien, über bie Bemeffung ber Gebühren bei Berficherungs-Bertragen und anderen abuliden Certragen, über bie Abanberung ber Weinzehnt-Ablöfung und über bie Befreiung ber Tagelöhner von ber Erwerbsteuer ein. Das Sand vertagte fich fobann bis jum 15. Rovember. 2Babrend ber Ferien follen bie von ber Regierung bemufitalifc ausbilden liefe, ben baierifden blauen reits vorgelegten Befegentwürfe von ber fachtommiffion berathen werben ; bei bem Bieberbeginn ber Gipungen foll gundoft über ben Gefebentwurf betreffend bie Qualifitation ber Beamten verhandelt

> Das Dberhaus hat fich gleichfalls bis gumt 15. November vertagt.

Sang, 15. Oftober. Die Regierung bat ben Rammern eine Borlage auf Berabfepung bes Bablwieber 2 hefte, jedes mit 8 Tafeln Lichtbende, ju aus f . . . laft Gie bitten, ihm irgend eine Arie cenfus angehon laffen, mit beren Annahme fich bir Babl ber Bablberechtigten um 22,000 vermehren

> Rom, 15. Oftober. Ale Rantibat für ben Barifer Botichafterpoften gilt ber jepige Biener Botdafter General Braf Robilant.

Minghetti balt bente eine Bablrebe in Cologna in Benetien.

Erispi wird am 21. Oftober in Balerms

Imbriani, ber Chef ber Irrebenta, verzichtete

auf eine Barlaments Ranbibatur.

Betersburg, 15. Oftober .. intereffant und fpannend gefdrieben, bag man fich Reviervorfteber angewiefen, barüber ju machen, baf be St. Beterebourg" fagt in einer Bolimit gegen ordentlich festlieft und mit größter Aufmertfamleit bolgerne Sabnenft angen in Bulunft nicht ben Betereburger Rorrespondenten ber Beritner mehr aufgestellt werben, und für ben vall bes Tribune, berfelbe babe Familienabnlichleit mit bem Abgangs einer boigernen Sahnenftange ben betref- Rorrefpondenten ber Morningpoft und jeige fic fonberbar genau unterrichtet über Alles, mas Beneral maden, bag er für ben Fall ber Wieberaufrichtung Tichernajeff auf ber Reise mach Turleftan gethan einer neuen Fahnenftange eine folche von Gifen und gefagt und vielleicht gar gebacht habe. Die bem General jugeschriebenen Reben feien gang in (Der Bermuth ale Mittel gegen Jufelten bem Stil ber Korrespondenten ber Morningpoft abund Magenjomache.) Man behauptet, bag biefe gefaßt, fie athmeten Daß gegen England und Bflange ba, mo fie machtt ober hintommt, nicht fprachen bie lieberzeugung aus, Ruffland habe nur nur alle Infetten, foubern auch größere Thiere ver- eine Gorge, namlich bie englische Derejdaft in Intreibe und bag man, ba, wo man Bflangen por bien ju befeitigen, was and ber Sauptgegenftand jest ein jehr gelinder Binter prophyzeit wird. Sie gangen Tag, an dem er fich in fein Zimmer ein- folden fougen im Zweige besselben auf der Miffion Tiernajesso fet. Das "Journal be folgern dies aus dem Umftande, daß das halbekrant folog, verwendete, darüber giebt ein englisches Blatt das Beet legen bu auf Gt. Betersbourg" will nur den flagranten Biber-"en tann, Die mit fpench betonen swifden biefer Gorache und bem Waffer begoffen werden, in b. 'n Bermuth ge- verftanbigen und lategorifden Beiersburgen Reben tocht ober einige Tage eingeweicht mar. - Der bes Benerais Tichernafeff. Die Tribune giebt mei-Bermuth ift in manden Gegenden auch ein febr terbin ein fo trauriges Bild von bem Buftanbe ber geschatt.s Sausmittel gegen vericiebene Rrantheite- Truppen in Turfeffan, von begimirenben Rrantheitem juffande, besonders gegen Magen- und Berdauungs- unter denfelben, von einer aussaugenden Bermalftorungen. Bu biefem 3wede empfiehlt man, grune tung zc., bag bie Morningpoft vor ber Befahr Blatter ter Bflange in reinem Brunnenwaffer (auf einer rufffichen Invafton in Indien völlig gefichert 1 Liter Baffer eima 1 Both) einige Tage weichen erfcheint. Go ift immer Diefelde Taltil : Bato wi b ju laffen, bann bie Fluffigfeit auf Glafden ju fullen Rugland als ein Deobgefpenft, bald als ein Rolof Aufmertfamleit gang insbefondere, b.un es fiellte und 14 Tage lang taglich Morgens nuchtern ein mit ihonernen Sugen bingeftellt. Bir beichranten einen Reger vor, ber fich mit einer gewiffen Geife Liqueurglaschen voll babon ju trinfen. Daburch uns barauf, beibe Bilber einanber gegenaber ju Undutich, vom Rordbentichen Bloyd in Bremen, bereits jur Salfte meif gemafden batte. Ertemano foll alle Magenfchmache beseitigt und ber verlorene ftellen, fie neutralifiren fich gegenfeitig. Es ift "la

Mostan, 14 Oftober. Geftern bat bier bie

Ruftichnt, 14. Oftober. Der Ronig von Gerbien murbe bet feiner Antunft am Landungsplate von bem Girften bon Bulgarien empfangen. und auf bas Berglichfte begruft. Fürft Alexander Bromberg, 15. Ditober. (Boft.) Der Bra- ftellte alsbann bem Ronige Die Minifter, bas biplofibent bes piefigen Laubgerichts, herr Laube, feierte matifde Rorps, tie Bivil- und Militar-Beborbenund bie anmefenben Bertreter ber Geiftlichleit vor. Bivilbeborben, fowie ber hiefigen Bevollerung fein Rachbem bem Ronige Brob und Galy bargeboten fünfgigiahriges Dienstiubilaum. Bon Gr. Dajeftat mar, hielt ber Detropolit von Rufifout eine Unbem Ronige ift bem Jubilar ber Roibe Moler. Drben fprache an ben Ronig und gab barin ben aufrichtigen Gefühlen ber Bruberlichfeit, von benen bie Bremerhaben, 15. Ditober. Auf bem Dam- beiden fübflavifden Rationen bejeelt feien, Ausbrud.

Bei bem gestrigen Empfange bes Ronige Di. in entigieben panflaviftifdem Ginne, in welcher er Bremerhaben, 15. Ditober. Das auf bem bie Rothwenbigleit ber Bereinigung aller Gloven

Bnfareft, 14. Ditober. Der Ronig von Serbien ift beute jum Befuch bee Ffirften von Bulgarien in Ruffdul eingetroffen.

Louftantinobel, 14. Oftober. Der Bremieraus, verfpurt einen eigenthamlichen folgigen, an Englands bezüglich ber befinitiven Regelung ber minifter bat bem Gultan ein Brogramm unterbreitet, fande geblieben; ber Torf fteht noch in großen Giter mahnenten Gefdmad, lebt aber immer in ber egyptifchen Dinge wurden nech ben Reben ver- beffen Sauptpunfte find : 1) Derftellung gleicher Maffen auf ben Moffen, ba jufolge ber formlichen Ueberzengung, bag bie Rugei, bie er mabrend bes foiebener englischen Denlenngen swifden ber Tinfet und allen Mad-Bollenbrude, die hier mehrmals ftattfanden, die Feldjuges erhalten, nicht mehr in ibm ftede. 3m bas Rabinet St. James bei Beginn ber egyptifchen ten, 2) Miniferverantwortlichfeit, 3) Berminberung Juli 1880 fellen fich Erfcheinungen ein, Die in Erpedition gemacht, burdaus entfprechen und von ber Ausgaben für Militar, aber weitere Entwidemeriden Ganje find nicht nur hinfichtlich ihrer Bute, allen Giuden einer Bhibifis bes Restropfes gleichen ber Daßigung ter britifchen Regierung Bengniß lung ber Bendarmerie, 4) Ausführung von Reforfondern auch ber maffenhaften Bucht wegen befannt, und als folde gebentet werden, jumal bie beglei- ablegen. Für bie Geltenbmachung europäischer In- men in Amenien. Der Gultan bat fich über bie-

A. in T. bei G. Golde Heinen Borfallt großartig gewesen, daß es schwer halt, in unserer Meinung Raum, daß es fich um einen Fremdlörper haben. Der Konferens ber Machte burfte bemnach tonnen wir nicht veröffentlichen. Sonft germe geGegend Banfe tauflich zu erhalten, ebenso ift auch ober eine fibrose Reubildung im Rehlfopf handeln teine all zu schwierige Aufgabe harren. Sie wurde fällig. Liebe und Leidenschaft.

pic

pon.

fasc

BHE

end

efest

out

eti.

EE enn:

ED

bou Ludwig Habloh's

471 Meta entgegnete fein Bort, mur ein leifer, foweter Senfter verrieth, mas in ihr vorging. fie fab tin, bag Libuffa fic von ihrem Borhaben nicht abbringen ließ; bestand bie Schwester baranf, ju geben, fo mollte fie fie wenigstens begleiten, vielleicht gelang es ihr mit Brigitten's Bulfe, bas Shlimmfte boch abjumenben.

### Libuffa's Befenntniffe.

Geit Berner D. Braufeborf in Freiheit gefett war, hatte Liedden mit einem Befühl bes Unbebagens baran gebacht, bag fie fich von Greichen Dagu hatte verleiten laffen, Libuffa berbeigurnfen, obgleich fie von gangem Bergen gewünscht batte, tud Gelle befreit ju feben.

Satte fle fich feltft um Berner's willen nur mit Bagen ju bem Schritte verftanden, fo warb ihr jest recht bange, wenn fie fich vorftellte, fle tonne Die Barfenistin berbeiloden, um fie in Ungelegenbeiten ju bringen. Dabei magte fle weber Bafe Brigitte, noch Werner, ber jest täglich tam, angubertrauen, was fle beangftigte; - wie leicht tounte bie Bafe gegen ben Berichterath ein Bort fallen luffen, wie leicht Werner die Sache aufgreifen und Libuffa verfolgen laffen ; fle mußte ihr Bebeimnis freng buten, und auch mit Gretchen mochte fie nicht barüber fprechen.

Am Abend jebes Tages, ber Libuffa nicht gebracht batte, athmete Liedden erleichtert auf, um am nad. ften Morgen mit ber neugeborenen Gorge wieder ju ermachen. Und wie groß war ihr Schred, ale ihre Befarchtung fich verwirflichte und eines Tages ber alte Braun mit feinen Tochtern auf ben bof fubr. Statt, wie fie es fouft gewoont mar, Libuffa an ben Sals ju fliegen, ging fle ihr jest mit einer Bewiffen Schen entgegen.

"34 tomme auf Deinen Ruf." flufterte Li- den vorwurfevoll.

Sterten lag, mir haben fle ingwijden begra | Swang ju uben, nichts gegen Libuffa ju unter- | Mein, ich fann es begreifen, baf Deine: Gorge ben," fagte Liedden, Die Angft gab ihr tie Aus- neomen, aber Du follft mich nicht hintern, fle ju um bie Gomefter Dich ungerecht macht; aber Du

Du fprachft boch aber von erretten !"

Licochen errothete und gerfnitterte verlegen eine Schleife an ihrem Trauerfleibe : "Das mar in ber Aufregung gefdrieben und hat feine Bedeutung," fagte fle ausweichenb.

"36 glaubte, Du fpradeft von Berner," fubr Libuffa fort, "er ift gefangen ?"

"Rein, er ift frei!" rief Bieechen und ein Freubenftrahl brach wie ein Sonnenblid burch Bewolf aus ihren in Thranen fdwimmenben Augen. "Er ift fret, und mein Berlobter," fugte fle birgu und verbarg ihr lieblich errothentes Beficht am Bufen ber Freundin. Aber nicht lange gab fle fich bem fie befeligenben Bebanten bin ; fie fuhr ploplich auf : "Made, baf Du fortfommft," rief fle, afliebe,

"Alfo boch!" rief Libnffa, "Du riefest mich —"
"Damit Du Berner burch Dein Beugnif retteteft!" unterbrach fle Lieschen. "Bergieb mir, ich that es in meiner Angft."

Bie fo mußtift Du ?" "Grage nicht, forfde nicht, made, bag Du fortfommft, jebe Minute Bogern tann Dich in's Ber-

berben bringen." Libuffa aberlegte, Berner war in Freiheit, ihr Opfer nuplos, war es nicht am beften, bem Rathe

ber Rleinen ju folgen ? "Baubere nicht, ich will Meta bitten, fonell mit Dir fortzugeben," brangte Lieschen.

"Werner ift frei - ", begann Libnffa überlegenb.

Aber Felir v. Braufeborf fist im Gefängnif, mein Dheim, ber Dberforfter Regler ift gleich ibm bes Morbes angellagt, ionnen Sie Uniculbige leiden laffen ?" ertoute binter ibnen eine belle Dabdenftimme. Gretden fand bod aufgerichtet im

"Greichen, bas ift wiber bie Abrete!" rief Lies-

"Das ift es nicht," entgegnete bas junge Dab- Meta. "3d rief Dich, weil meine arme Mutter im den eifrig, "ich habe Dir verfprocen, feinen Brigitte fab fie mit ichmerglicher hobeit an :

bitten, fle gu befchro en; ihr Bewiffen angnrufen, baf fie nicht Andere leiben laffe, far eine That, gang fremd und Lituffa mein Rind, ich tomate

"Still Rind, um Gotteewillen, woo fprichft Du ba?" Brigitte mar es, bie in ber anteren Ede bes Bimmers mit Deta ein leifes Zwiegefprach geführt, burd bas lante Sprechen aufmertfam gemacht, binjugetreten mar. "Bas geht bier vor, mas ver'angft Du von Libuffa ?"

Brage fie felba, Baje Brigitte."

"Mein, frage fle nicht, - beife fie fcmeigen !" riefen Meta und Liedden wie aus einem

Brigitte fab ftumm und betroffen von Ginem jum Andern. Bloblich fant Libuffa ihr ju Gugen, umflammerte ihre Rnie und foludgte :

Ihnen, Brigitte, will ich beichten, Gie follen Alles wiffen, mas Sie über mich beschließen, bas Biel hinaus, und halten Sie es mobl in Doubt. will ich thun."

Brigitte umfaßte bie Goludgenbe, fubrte fie aus bem Bimmer und hatte in ihrem Stubden eine lange Unterrebung mit ibr. Rach einer geraumen Beile rief fle Meta ju fich berüber.

"Didt wahr, Du rathft une auch, foleunigft fortugeben," fagte bie Leptere fonell ; bas forft fo rubig in fich gefestigte Datchen war burch ofe Angft um Die Somefter aller Daltung beraubt.

Das ihne ich nicht," onimortete Brigitte milb, "ich tann Libuffa nicht jureben, eine fo fowere Schuld auf fich ju laben."

"And Du, Brigitte," erwieberte Deta mit fdmerglichem Bormurf, "o maren wir nicht bierbergefommen."

"Foft tounte ich bas auch wünfden," fagte Brigute, "benn mabrlich leicht ift es mit nicht geworben, Libuffa ben Rath gu ertheilen, ba fie aber meine Guifdeibung angerufen bat, fo taun ich nicht werben Beit haben, mit einander ju plaudern, benn

Steben wir Dir nicht ebenfo rabe, wie Felir o. Braufeborf und ber Oberforften Regler ?" grollte

follteft mich beifer tenuen. Baren jene Beiben mir nicht anbere forechen, boch über allem Berionlife # fteht boch bie allgemetne Menschenpflicht. Alle eigene Jurcht und Schwäche muß fterben, mo wir bas Bewußtfein haben, einen Anbern retten ju

allnb auch ich," foluchte Libuffa, ach ich fible es ja, wir ftreichen feine einzige Bahl aus unferm Beben, fonbern find und bleiben im Banne ber Bergangenheit. — Bas nüpt bas Flieben, tonnie ich ber Erinnerung enteilen. Rabme ich Flügel ber Morgeniothe und floge an's außerfte Meer, ich entflebe mir felber nicht."

"Rubig, rubig, Libuffa," bat Brig tte mit ihrer fauften, befowichtigenden Stimme und firich ihr mit ber Sant über bas glubente Beficht, "ichlegen Gie in Ihrer Erregung nicht aber bas ich rathe Ihnen nur, will aber teinen Drud auf

"Deffen bedarf es nicht, ich bin fest entichlogen und werbe, mas ich ju thun habe, feine Minute aufschieben. 3d gebe fofort nad Bantome,"

"Richt allein," verfette Brigitte, "ich legfkite

"Du ?" fagte Deta erftaunt. "36 felbft will fie ben Sanben bee Richters, bes beften, ebelften Menichen übergeben, Der mit febr, febr nabe ftebt," fugte fie mit leifer Stimme bingu.

"Beigitte, verftebe ich Dich recht ?" rief Deto bie banbe gufammenfchlagend aus, über biefer Reuigfeit einen Augenblid bas Befdid ber Schwefter vergeffenb. "Rann fich beun in einem Beitraum bon wenigen Wochen fo Bieles ereignen ?"

Brigitte nidte. "Du fouft Alles erfahren, wir selbflverftandlich bleibst Du mit Deinem Bater bier, bie - " fie vollenbete nicht.

Laut auffchluchgend barg Deta bae Grficht in ihr Tuch.

In Diefem Augenbid öffnete ber Buidmuller tie

Birlen-Bericht

Stetin, 14. Oktober. Wetter: bewölft.
Beigen fester, per 1000 Klgr. loto gelb. 164–173
kez., weiß. 165—174 bez., geringer 152—162 bez., ber Oktober 175—176 bez., per Oktober-Kroemher
174,5—175,5 bez., ber Robember-Dezember 172 Bf., ber April-Wai 176—176,5 bez.
Kroggen seiter, per 1000 Klgr. loto inl 186–188
bez., geringer 124—130 bez., der Oktober 139,5—140,5—
140 bez., ver Oktober-Kodumber 136,5—138,5—139 bez., ber Robember-Dezember 135,5—136,5 bez., her Aprilis

ber Rovember-Dezember 135,5—136,5 bez., ver Aprile

hafer per 1000 Rigr, loto pomm, 119—125 bez. Erbfen ohne hanbel.

Aubol fester, per 100 Algr. toto obne Fag bei Al. 5 Bf., per Ctober 60 bez., 60,5 Bf., per April-

Mai 61 Bf. ber ander per 10,000 Ri'er % loko okue Sakue Sols bez., per Witcher 51—50,8 bez., 50.9 Bf. u. Sb., ver Oftober-Asvember 50,6 Bf. u. Sb., per April-Mai 52 Bf. 11. 3b.

Petrolenm etwas fester, ver 50 Algr. loso 8,25 tr. bez. 8,4 Bf., aste Us. 8,7 tr. bez. 8,4 Bf., aste Us. 8,7 tr. bez. 8and mar tt. Weizen 155—175. Moggen 130—136. Gerste 120—130, Hafer 125—133, Erbsen 150—176. Kartosseln 42—54, Hen 1.5—2,5, Strob 12—15 Stettin, ben 12. Oftober 1882.

Bekanntmachung.

Für die nachstebend benannten, mit bem 1. Januar t. 3. aus ber Stadtverordneten Berfammlung aus-icheibenben Mitglieber find Erganzungswahlen für bie

wene fechsjährige Wahlperiobe vorzunehmen. 1. In ber 3 Abtheilung im 2 Bahlbegirt ffir ben Stadtverordneten Serrn Pofamentier Mundt, ta 4. Bablbegirt für ben Stabtverorbneten Beren Rentier Freytag, im 3. Bahlbegirt für ben Stabtverorbneten Geren Friscur Soltau. für ben Stabtveroroneten herrn Rentier Plost, für ben Stadtverorbneten herru Rentier Hey, Raufmann Dorschfeidt,

für ben Stabtverordneten herru Raufmann Setzke. In ber 2. Abtheilung 1. Bahlbegirt fitr ben Stabtverorbneten Gerrn Dr. med. Scharlau,

für ben Stabtbe ordneten Berrn Justigrath Masche, für ben Stadtverorbneten heren Raufmann Winkelsesser, für den Stadtverordneten herrn Schulvorsteher Dr. Woscher, im 2. Babibegirt für ben ansgeschiebenen Geren

Slabirath Schinke, für ben Stabiverorbneten herrn ~ 2 Rentier Herrmann, für ben Stadtverordneten herrn . 2. Juftigrath Bohm.

In ber 1. Abtheilung får ben Stabtberorbn Herrn Raufmann Hemptenmacher,

herrn Kaufmann Mettmer, heirn Raufmann Doeriug, Gerrn Rentier F. L. Schultz, herrn Director Gelseler, herm Kanfmann Wächter, herrn Gen. Ronf Rudolph,

Ferner find Erfatmablen gu vollzieben in ber 2. Abtheilung im 1. Bahlbezirt für ben versiorbenen Herrn Kom-merzienrath de la Barre, im 2. Bahlbezirt für ben versiorbenen Herrn Medizi-

nairath Dr. Wissmann, für beibe auf bie Beit bis 1 Januar 1885, in ber 1. Aufeilung für ben ausgeschiebenen Beren Brofeffer Lemeke

auf bie Beit bis 1. Januar 1867. Seitens ber Babler weber an eine Abtheilung,

noch an einen Bahlbegirt gebunden ift und bag bie ausicheibenden Stadiverordneten wieber gewählt mer-

ben fonnen Gin Bergeichnis ber nicht arsicheibenden Mitglieber ber Stadtverordneten-Berfammlung folgt nachstehenb.

Verzeichnis

ber nicht ausscheibenben Stabtverorbneten: herr Buchbrudereibefiger Grassmann,

Renlier Harenberg, Sanitäisrath Dr. med. Meyer, Korbmachermeifter Mrüger. Mühlenbefiger O. Sehultz, Dr. H. Dohrn, Rentier Sperling, Ranfmann Cohn,

Baumeister Fische r. Kaufmann Allew dev Raufmann Ratht genom Raufmann fatigt : aveker, Kaufmann frath. Branereibeffer Karelch, Raufmans Burmelster. Raufmann Th. Fritsch, Buchänbler P. Saunter, Direfter Dr. Amelung,

Rentier Holbers, Schlossermeister Petermann, Dr med Sauerhering, Uhrmacher Dittmer. Badermeifer Betalaff. Brauereibefiger Bohrinen, Director Meyer. Rommerzienrath Haker, Raufmann Kanzow, Raufmann Aron, Fabritbefiger Loutz.

Rebatteur Dr. Wolle, Rürschnermeister Steldel, Ranfmann A. H. Zamder, Raufmann John. Braun, laurermeister Bohröder, Ranfmann Rud, Tletz. Justizrail Wendlands, Staufmann C. A. Domeke,

Rechtsanwalt Werner, Mentier Deppermann. Der Magistrat.

Stettin, ben 14. Oftober 1882. Stadtverordneten-Sipung. Um Dienfing, ben 17. b. Mis., Rachm 51/2 Uhr.

Wahl je eines Mitgliedes der 14. und 16 Armen-Rommission, und der 6. und 9. Schul-Kommission — Riddugerung, betressend den in Aussicht genommenes Nendaus eines A. Stiftehauses des Johannik-Alosters. - Ein Gefra, betreffend die Serftellung des Bürger fteiges vor dem Grunoftild Alt-Dammerftraße 43. Mehrere Borkauserweifung und Abschäung der Jo-hamis-Alosterforst Armenbeite. – Rücklügung von der Infrage, nach wichen Grundsäten die Werthbe-rechnung bei Unterlagen von sindtragenden Pavieren ihr Kantionen statisinder — Genehulgung des Ber-kaus mehrere Ingestignet in Mossessen und im Kautienen statisindet — Genehmigung des Berkauss mehrerer Jug kinenhäuser in Wolfskorst zum Abrund. — Bewilligung von 809 M. 70 H zur Kännung mehrerer Gräßen im Revier Blochaus. — Genehmigung der Ausselhung von 36,000 M aus den Mitteln des Jagetensel'schen Kollegiums auf das Grundität Unterwier 8 — Bewilligung von 300 M zur Beistärkung der Gasnohrleitung und Ausselnes größeren Gasmessers im Hause gr. Wollweberstraße 60–61. — Borlage, betressend das Eingehen der Hälfsförsterkelle für das Blochausrevier in Vodeinch. — Aachdewilligung von 152 M 14 H M histosten für die Kenoditung einer Wohnung im Hause Mönchenftraße 34 — Nachdewilligung der im Nechenungszahr 1881—82 beim Titel III, VI, VIII, IX, XI nud XII vorgetommenen Ctatzüberschreitungen mit zunno XII vorgetommenen Ctate überschreitungen mit gufammen 17,682 DL 47 Bi.

Richtöffentliche Sibung. Bewilligung eines Gehalisvorschusses - Mittheilung bes Magittrats, betreffend die Betheiligung der Stadt an einem Festgeschent

# die Wähler Stettins!

Der liberale Wahlverein hat in seiner Versammlung am 30. September die Aufstellung der Kandibatur des Serrn Oberlehrers Theodor Schmidt für die bevorstehende Altgeordneten-Wahl beschlossen.

Berr Schmidt, ber langjährige Bertreter Stettins im Abgeordnetenhanse, ist allen Wählern befannt. Seine große Pflichttreue, die Unabhängigkeit seiner Gesinnung, sein lebhafter Eifer für die besonderen Interessen unserer Stadt werden auch jest ihm das Wohlwollen der Wähler zuwenden. Wir ersuchen unsere Mitburger, bei der Wahlmanner Bahl nur Solchen ihre Stimmen zu geben, welche der Wiederwahl des Herrn Schmidt gunftig gefinnt find.

Der Borstand des liberalen Wahlvereins.

Aepfelwein-Champagner Der Cefundheit im höchsten Grade guträglich, nicht halb fo thener wie mouffirender Trauben-trondem aber den gangbarften Corten desfelden in jeder Beziehung ebenburtig, jahrelang haltba wein, trogdem über den gangbarften Corten desfelden in jeder Beziehung ebendürtig, jahrelang haltbar, bei dige und Kälte verjendbar.

1 Probetiste enth. 12 Flaichen à 34 Liter prima moussirenden Aepfelweines — Flaschen 15 MAPK mit elegantester ausstattung n. Kithe rei — ab Bahnkation Noodbelm n. genen Rachadung zu Gendungen, welche aus irgend einem Grunde nicht conveniren, werden unter Bergütung sammtliger Anstagen anstaudsios zurächgenommen.

Georg Kunz & Johann Roller, Georg Kunz & Johann Boller, Hochheim bei Maiaz.

Export Stettiner Erzeugnisse nach der Republik Ecnador (Siid-Amerika).

Das unterzeichnete Konfulat der Republik Genador fordert hiermit Ransseute und Industrielle Stettins und der Proving Pommern auf, fich wegen Export von Baaren und Aunftgegenständen aller Art, namentlich: Cement, Bier, Wein, Maschinen und Maschinentheile, Mobel, Rirchengloden, Gifen- u. Kurgwaaren, Rleiberstoffe ze ze., mit bem Konfulat in Berbindung ju fepen.

Bei bem bebeutenben Bedarf an Baaren aller Art in Genador burften unbedingt auch die Grzeugniffe Stettins bald Eingang finden. Bieber wurden baupifächlich französische und englische Waaren nach Ecuador abgesett, neuerdings haben sich aber auch beutsche Protuste dort eingeführt und sehr viel Anklang gefunden.

Während ber Bureaus Stunden: Vormittags von 9-12 Uhr, Nach: mittage von 4-6 Uhr, wird in bem Ronfulat, gr. Domftrage 14-15. jede Ausfunft über Boll und Transport-Berhältniffe, ferner über die in Ecuador gangbarken Artifel ertheilt

Stettin, am 6. Juni 1882.

Das Konsulat der Republik Ecuador in Stettin. Carl Alfred René, Ronful.

Gifenbahn Direftionsbezirt Berlin. Bur Erganzung ber beden und Rfiangungen an ben bieffeltigen Bahnftreden beburfen wir Tannens, Beißborn-, Atazien- und Salix copraea-Pflanglinge. Offerten mit entsprechenber Aufschrift find bis gum

20. d. Mis an uns einzureichen. Stettin, ben 8. Oftober 1882. Königliches Eisenbahn-Betriebsamt Stettin-Stralfund.

Torfstreu-Fabrik J. A. C. Stute, Bremen. Abnehmer oder Agenten gesucht

Gin noch gut erhaltener Dampfteffel von 5,30 m Länge, 1,18 m Durchmeffer, 60 Ctr. Gewicht, mit 2 burchgehenden Feuerröhren ift wegen Bergrößerung ber Anlage billig zu verlaufen. Reflettan en wollen fich melben bei C. L. Beutel, Kammin in Bommern.

wieder forffdwer.

Mad er tonnte une eifligen, mas Likuffa borwo bereits Berbacht gegen fie rege fei. Gofort erkot er fic, fie und feine Schwefter nach ber Stabt sie begletten.

Rad funger Beit rollte ber Bagen bon bannen, ter die brei nach Bantowe trug. Sofindgent fab ibm Lieechen, Sanderingend Deta nach, ihr mar es, ale batte fie die Schwefter für immer

mit ihrem beigen Dant und Segenswunfche.

Muller war nicht wenig erftaunt, als fein Soma. ger und feine Braut mit ber barfeniftin bei ibm einteaten, welche Leptere in baftiger Betfe erflarte, 3hr ganges Befen verrieth eine tief innere Unrube vernehmen wolle und forberte fie auf, in rubiger 3ch habe febr gute Augen und ertaunte ibn fofort, und ber Raib fant nach bem erften flöchigen Blid Folge ju brichien, mas fle etwa von ber Sache als jufallig ber Mont einmal burch bie Bolten

Abite. Liebden, die fich in ihrer Derzensangft nicht Fichtner's Angaben befilligt. Gleichzeitig erwedte wiffe, und fie ergablie in furgen, abgenffenen beach und bie Wegend etwas erhellte. Es war bil mehr ju belfen mußte, batte ibn aufgefucht, ibm ge- aber bie Begleitung, in welcher fie tam, ein gunfti- Gagen : beichtet und ihn gebeten, ju forgen, bag Branns ges Borutbeil fur fie. Ein Dabden, bas ber wadere Bufdmuller in feinen Soup nahm, bas feine eble, bochgefinnte Brigitte ibm empfahl, tonnte halle um fo mehr ale er fich fogte, baf fie bod ter Leibenfcaft eine fcmere Soulb auf fic gelaben feine Beworfene fein ; mochte fie felbft im Uebermaß mabridentid nicht mehr weit tommen wurben, baben. Es geborte obnehin nicht viel bagu Libuffa's Charafter ju erfennen, auf ihrem ausbrudevollen, etwas farten Antib mar Alles une ju bentlich ausgeprägt, ihre beftige Leibenfaft, ihr Bang gur Uebertreibung im Gaten fomohl wie im Bojen.

Auch feht tonnte man fle noch immer fcon nennen, obwohl ein finfterer, faft bamonifder Bug glübende Antlit, ber Wind umbeulte mich und bie the Weficht enifiellte. Ihre unruhige, bin und ber gebebte Seele brauchte Beiftreuung, Aufregung und Greichen ließ fich nicht feben, fie batte fich fuchte auf irgend eine Beife Bergeffenbeit, ohne fie in ibr 3 mimer gefluch'et, fab binter ber Barbine je ju finden. I opbem lag über ihrer gangen Erbetborgen ber Abfahrt ju und begleitete Libuffa forinung ein gewiffer Abel ausgebreitet, und wenn fie bas Biad auf glang nbere Belle emporgetragen batte, wurde fie fich ju einer eblen, trefflichen Fran emporgearbeitet haben.

fe fei getommen, einem Unfoulbigen ju befreien. mit ber Beugin allein ju laffen, ba er fle fofort bag er mein Rabertommen gar nicht gewahr murbe.

"Bir fpielten an jenem Abend in Banfomp. Der alte bert feierte feinen Geburtstag, und es ging febr luftig gu. Bir mußten mitirinten. -Md, herr, wir muffen es mandmal, wenn wir und nicht vollende Robbeiten aussehen wollen. 3ch fühlte, baß es mie gu beiß im Ropfe geworben, und als wir fortsubren, tonnte to's im Bagen nicht lange aushalten und fahl mich beimlich fort. Die Anberen folitefen alle und merften es nicht. Das Wandern im Walbe that mir mohl und fühlte mein erhiptes Blut. Der Regen folug mir in's gangen gebeimniß vollen Schauer bes Balbes fürmten auf mich ein.

"Es wurbe gang fiill im herzen, gang fill . . . " theatralifden Bewegung bie band auf bie Bruft. ich bicht am Bege einen Menfchen fteben, er hatte burch bie tiefe Stille bee Balbes. eine Glinte in ber Sanb, bas fonnte ich beut. Der Rath bat Brigitte und ihren Bruber, ibn lich bemerfen, aber er fcien fo in fic verfunten,

zweite Cobn bes alten Braufeborf. - And bes Befpraden im Birthehaus hatte ich foviel entnom men, bag es swifden Bater und Sobn ju eint furchtbacen Sjene gefommen fel, ber Alte mußt jogar auf feinen Sohn gefcoffen baben, bas gins aus all' ben Reben hervor.

"Best fant Bel'r v. Branfeborf an ber Lanb" ftrage mit einem Bemehr in ber Sanb. Er lauerte ficher bem Bater auf, um ben Goup ju erwibera. Bir waren sufällig mehrmale mit bem jungen herrn jufammen gefommen, und er mar bann ftete fo freundlich und gut gu une, er follte nicht jum Mörber werben - er nicht. 3d folich mich leife naber, auch jest machte er nicht aus feinem tedumerifchen binbritten auf - nun fang ich mit verftellter Stimme ein unbeimlich Lieb und taufchte wie eine Sputgeftalt ploplic vor ibm auf. ergablte Libuffa weiter und legte mit einer gewiffen Bum Tob erfdroden warf er bas Gewehr weit von fich und fturgte wie ein Rafender himmeg. Die "Ale ich Die Schincht icon binter mir batte, fab Flinte entlub fic von felbft, swei Souffe trachten

(Fortiebung folgt.)

## R. Grassmann's

Papierhandlung,

Schulzenstraße 9 und Kirchplat 3-4, empfiehlt von ihrem reichaltigen Lager: Ronzeptpapiere, ver Buch 10, 15, 20, 25 und 80 \$1.

Patentkonzepte, per Buch 80, 85, 40, 45, 50 and 35 Bi Manzleischreibpapiere, per Bud 20, 25, 30, 40, 45 und 50 Bi Hochfeine Welinpapiere,

per Buch 55, 60 mib 65 Bf. Ministerpapier, per Ench 80 B

Postpapiere in Quart, per Buch 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 58, 80 unb 70 Af.

Porpapiere in Oftav, per 9nd 10, 15, 20, 30 und 85 Vt. Postpapiere in Rabinetformat

3n 20, 25 mit 30 Bi Postpapiere in verschiedenen

Farben, per Buch bin 20 Bf. an Deidenpapiere in allen Farben, Glaujpapiere,

Rotenpapier, Umschlage und Packpapier. Ferner elle Sorier Konverte vom Aleinken ginn größten Format von 25 Pf., weiße bon 80 Df. per Gandert an, ju ben billigften

Oflbr. Gradiker Halbblutstute, alt, von sehr flottem Gange, ficher im Terrain

Rappitute, 7 Jahre alt, beibe mittelgroß, fieben preistwerth gum Werkauf in ber Artillerie Raferne gu Steitin. Mosmeler, Lienienant.

Ff.Rügenw.Gänsepökelfleisch empfichit

> Carl Stocken Nachfl. gr. Lastadie 53

dle größte Auswahl von Aupferschablonen in ber Schulen, Francestraße 44 Dafellst wird Wäsche aufgeneichnet und gesicht.

Englische Böcke

ber Original-Cotswolds, Oriordihire, Hampsbire-Boll-bint-Nace zu mäßigen Preisen wieder vorrättig bei VV. Randelow, Neubrandenburg.

M. Ditmar's Patent - Sonnenbrenner.

Preis 3,50 M inclus. Docht und Cylinder. Grösste Leistung von Leuchtkraft.

A. Toepfer, Mönchenstrasse 19. Specialität:

Sonnenbrenner - Lampen.

Mermann Bailten. landwirthschaftlicher Maschinen, Stettin, Oberwief 41,

Rogwerfe, Dreichmaschinen, Bäckselmaschinen, Schrotmühlen, vierschaarige Pflüge, Ringelwalzen,

fowit alle in bies Fach schlagende Artikel Reparaturen prompt und billig.

Roazeffionirt burch lanbeeberrt. Genehmigung fur ben Umfang ber preußischen Monarchie und im Bereiche anberer Staaten.

Gewinnplan.

1 Bewinn im Werthe von 60000 Mt., 1 Geminn im Werthe von 30000 Mf 1 Gewinn im Werthe von 10000 Mt, 1 Gewinn im Berthe von 5000 Mt, 1 Gewinn im Werthe von 4000 Mt., 5 Gewinne a 3000 Mf., 5 Gewinne a 2000 Mf., 15 Gewinne a 1000 Mf., 15 Gewinne a 600 Mf., 20 Gewinne a 500 Dit., 25 Gewinne a 300 Mt., 30 Gewinne a 200 Mt., 120 Seminne a 100 Mt, 350 Gewinne a 50 Mf. ic ic.

Ziehung den 18. bis 25. Oftober cr.

Kaustoofe zu dieser Hauptziehung a 10 Mark sind nur noch wenige abzugeben burch bie Erpebition biefes Blattes, Kirchplat 3

## Oberhemden

in vorzüglichstem Schnitt aus besten Stoffen folide gearbeitet mit besten leinenen Einsätzen von

3 Mt. 75 Pf. an. Herrenhemden in besten Stoffen von 1 Mt. 75 Pf. an.

Damenhemden in besten Stoffen

von 1 Mt. 50 Pf. an. Kinderhemden jeder Art. Kinderwäsche jeder Art.

Warme Winter:Oberhemden in besten bunten baumwoll. Flanellen und besten wollenen Flanellen von 2 Mark an.

Sämmtliche Artikel bis zu den hochelegantesten in groß= artiger Auswahl stets vorräthig.

Flanell-Damen- und Kinderbeinkleider. Unterröcke für Dawen u. Kinder jeder Größe. ! Beachtenswerth!

Cammtliche fertige Bafche ift nur in unferen eigenen Berfftatten gefertigt (wir führen feinerlei von ben in vielen Beichaften faft ansichließlich in ben Berkauf gebrachten ichlechteften Fabrikmaaren).

Garantie für vorzüglichften Gis, folidefte Arbeit und außerordentlichfte Haltbarkeit, auch der billigften bei nus gekauften Artifel.

! Bekannt außerordentlich billige Preise! Streng reellste Bedienung.

## sebrüder Aren.

Breitestr. 33.

gegen Khenmatismus und Gichtleiden, hat sich in England bereits einen bebentenden Auf erworden und fich von allen disher bekannten Mitteln als das heilträftigste bewährt.

Der Basam wird änzerlich durch Einreidungen angewandt und verleht die Haut in keiner Beise.
Flaschen d 1 M zu haben in der Orogundandlung von Jurk & muschering.
Danyt-Devot: W. J. Vieldsever. Wiesbaden.

Der Berfanbt meiner editen Teltower Rüben

tann jest erfolgen.

A. Dahme, Tritow

als Spenialitäten:

Helm'sche Kultivatoren. brauchbar als Schälnst g. Grubber, Tiefgrubber und Extirpator, in Stargarb mit ber filbernen Mebaille prämiirt, patentirt in beutschen Reich.

Schälpflüge, Ringelwalzen, Nogwerte, Häckfelmaschinen, Dreschmaschinen,

Rübenschneider, Schrotmühlen, Reinigungsmaschinen,

Pferderechen, Mähmaschinen, Drillmaschinen, Jauchepumpen und Hofpumpen

empfiehlt und hält auf Bages die Maschinenfabrik

W. A. Hielm.

Siettin, Cherwief 55. NB Meine Fabrifate marben in einem Jahre febenmal, barunter mit 2 filbernen Medaillen prämitrt.

Musverkauf

ion Betten, Wettfedern u. Dannen 16-18. Max Borchardt, Bentlerftr. 16-18

Windfangfedern

(deutsches und engl. System) zu Pendelthüren,

Thürzuwerfefedern in verschiedenen Konstruktionen empfiehit A. M. Benecke, Berlin, NW., Mittelstr. 16/17,

Fabrik für Kunst- u. Bauschlosserwaaren. Illustricte Preiskourante franko und gratis.

Sehr fauberen weichen Guf fur Haldinen-Ballet, fowie fammtliche Sorien befchlag. u. unbefchlag.

Dienthuren 2c. liefert zu enorm billigen Breifen Die Gifengiefterei, Majdinenban . Anftalt und C. Mentzel & Co.,

Torgelow, Gifenbahnfiation Jagnid. Stein-, Blafen- Rierenleibenden, Patienten ber Sarnorgane, Baffersucht fann nur Doktor

Wolberers Thee wirtlide peilung verichaffen. Attefte, Denklagungen liegen gur Ginficht. General-Depot bei Jone? Riem Jr. Berlin, Rennberstr. 20, versenbet ben Thee gegen vorh Ginfenbung von 6. M ober gegen Rachnahme franto.

Bruft-, Jungen-Krankheiten, Sowindsucht, Rhenmatismus

heile nach meiner immer vorzüglich geglückten Meisobe Beichreibung ber Krantheit erbeten von J. Marth, Apothefer, Berlin, Köpnicerftrage 129.

Ein verbeiratheter Gartner,

in allen Branch n ber Gartneret er fahren, fucht Stellung gleich ob. fpater. Abr. E. Ebell in Dengig bei Callies. 1 anverl. tücht. Detall. auch polm. spr., sof. ob. sp. ges. Rur Solche, die i. a lar - u. Pop.—
Gesch. ob i. leht. bew s., u. b Berl. bes., bel. thre cur. vit. singusenden an L. Stolp. Justiraclaim.

Bunftige Rapitalanlage.

Bu meinem seit Jah en gut rentirenden Lombard-Geschäft luche einen stillen Theilnehmer mit einigen Tausend Mart. Das Kapital wird durch Werthpapiere und Berthobjette, bie Geldgeber in bie Sand befommt, ficher gestellt und ein Berdie st von 50 Mark pro 1000 Mark menatlich bei strengster Distrition garantirt. Abreffen unter T 95 im Jut-lligeng-Romtoir, Rurftraße, Beriin C.

Für Grundbefiger.

Infolge besonderer Bereindarung mit einer der de deutendsten Beleihungsgesellschaften offeriren wir erk-stellige Eufs und Haushppotheken à 4½ % bis 4½ %, mehrjährig fest, ohne Bantproviston Die Er-ledigung geschieht in koulantester Beise. Wir berück sichtigen nur direkt an uns gerichtete Auträge.

Stettin, gr. Oberftraße 18/20, part.